Die Expedition ift auf der Berrenftrage Mr. 5.

Nº. 196.

Mittwoch den 23. August

1837.

fannt m

Bom 1. September b. 3. ab wird eine tagliche Personenpost zwischen Breslau und Liegnit über Neumarkt in Gang gefett, bei welcher ele= gante und bequeme, auf Federn ruhende fechsfigige Bagen in Gebrauch tommen, Beichaifen aber nicht geftellt werden.

Diese Poft wird aus Breslau abgehen: taglich um 11 Uhr Vormittags und in Liegnit eintreffen: taglich um 6 Uhr 40 Minuten Abends. In Neumarkt wird bas Mittageffen eingenommen. Aus Liegnit wird die Poft abgefertigt: taglich um 7 Uhr Morgens und in Breslau eintreffen: täglich 21/4 Uhr Nachmittags.

Das Personengeld ist auf 5 Silbergroschen pro Meile festgesetzt und beträgt zwischen Breslau und Liegnit 1 Atlr. 121/2 Sgr., wofür bie

freie Mitnahme von 20 Pfb. Gepack geftattet ift.

Für die Ueberfracht wird die gewöhnliche Fahrpost = Taxe entrichtet.

Much Kinder unter 4 Jahren werden zu Diefer Post gegen Erlegung des vollen Personengeldes angenommen. Berlin, ben 15. August 1837.

, General = Poft = Umt.

von Ragler.

Anland.

Berlin, 21. Muguft. Ge. Majeftat ber Konig haben bem in Konigl. Riederlandischen Diensten ftebenben Sofmarschall, Baron Sunffen von Rattenbote, ben Rothen Ubler : Drben zweiter Rlaffe mit bem Stern, und bem Rammerheren, Baron Rengers, ben St. Johanniter-Drben gu verleihen geruht. - Ge. Majeftat ber Konig haben bem Regierungs-Dice-Praffiventen Schrötter zu Oppeln den Rothen Udler-Orden britter Rloffe mit ber Schleife zu verleihen geruht.

Ungefommen: Der Rammerherr, außerordentliche Gefandte und bebollmächtigte Minifter am Konigl. Danischen hofe, Freiherr Schoult von

Ufcheraden, von Ropenhagen.

Bei ber am 17ten und 18ten b. DR. gefchehenen Biehung ber 2ten Rlaffe 76fter Ronigl. Rlaffen-Lotterie fiel ber hauptgewinn von 8000 Rtlr. auf Dr. 81,485; Die nachstfolgenden 2 Gewinne gu 2000 Rthir. fielen auf Rr. 12,435 und 48,500; 3 Gewinne zu 1200 Rthir. auf Rr. 12,860. 75,462 und 97,645; 4 Gewinne ju 800 Rthir. auf Dr. 57,240. 81.489. 91,154 und 105,395; 5 Gewinne gu 400 Rthlr. auf Dr. 15,739. 50,751. 52,809. 55,381 und 66,663; 10 Gewinne gu 200 Rthir. auf Mr. 16,754. 21,675. 24,616. 27,774. 38,583. 56,397. 66,131. 78,831. 85,484 und 107,500; 25 Gewinne ju 100 Rthir. auf Nr. 10,397. 14,023. 15,421. 16,299. 17,672. 20,212. 22,423. 25,184. 37,265. 37,909. 39,136. 42,113. 49,038. 51,381. 79,494. 80.933. 81,235. 85,284. 85,634. 90,827. 95,929. 98,571. 99,384. 105,423 und 107,773. Der Unfang ber Biehung 3ter Rlaffe Diefer Lotterie ift auf ben 14. September b. J. festgeset.

Es hat fich in ber Proving Pofen ein Berein gur Beredlung ber Pferde: und Biehzucht gebildet, welcher von der Berfammlung der Provingial = Stande mit vielem Intereffe aufgenommen ift, und bem fie eine jährliche Unterftubung von 500 Thalern aus bem Departemental- Fonds zugesichert hat. Ge. Majestät ber Konig haben biesem Unternehmen eben= falls Allerhochstihren Beifall geschenkt und beffen Beforderung burch Be-willigung von Pramien verheißen. Nach dem bekannt gewordenen Profpett foll ber Berein die Mittel gufammenbringen, um auf bem anerkannt geeignetsten Bege, burch Bertheilung von Pramien, die Thierzucht allgemeiner anzuregen und ju verbeffern. Um ben Gubscribenten auch bie Aussicht auf einen Gewinn zu eröffnen, follen, jedoch höchstens nur zu-fammen im Werthe bes sechsten Theils ber burch Aktien aufgebrachten Beitrage angemeffene Gewinne gebilbet und alljährlich verlooft werden.

## Dentschland.

Frankfurt, 10. Mug. (Privatmitth.) Dem fürglich hier stattgehabten, vielleicht nur gufalligen, Beisammensein bes Großh. Babifchen Ministers bes Innern, Srn. Minter, und bes Großt. Besisichen Finang-Ministers, Brn. v. hoffmann, unterftellt man im Publifum als 3wed, wegen ben Staaten projektirten Gifenbahn-Unlagen nahere Berabredungen gu treffen, ju welchem Ende fich diefe Staatsbeamten bier ein Stellbichein gegeben hatten. Daß fie aber ben ju Frankfurt gemahlt, bies foll in ber Ubficht feinen Grund haben, bas Saus Rothichilb fur bas befragte Projekt zu gewinnen und es, wie möglich zu bestimmen, fich an die Spige eines Unternehmens ju ftellen, bas ohne große und volltom= men bereite Gelberafte auch nur ju beginnen, ein in bas Gebiet ber Utopien zu verweisender Gedanke ift. Denn hat es auch feither an Gubscri= benten fur Gifenbahn-Unlagen überall nicht gefehlt und find auf diefem Bege Summen gufammengebracht worben, die ben Boranfchlag ber betref= fenden Roften gemeinhin bei weitem überftiegen; fo fann man es fich boch nicht verhehlen, daß jene Summen nur auf bem Papiere fteben, Die meis ften babei betheiligten Beichner aber nimmer im Stande fein murben, fie, fame es gur Erfüllung ber baburch übernommenen Berbindlichkeiten, wirk-

lich berbeiguschaffen. Lägt man baber auch bas Problem von ber Ruglich= feit ber Gifenbahnen fur's Erfte noch ungelofet, fo fommt es boch vor al= len Dingen barauf an, bag eine Regierung, bevor fie gur Forberung ber diesfälligen Projekte die Sand bietet, fich vorgangig überzeugen, bag feine Beforgniß vorhanden, fie, aus Mangel benothigter Gelbmittel, nicht bis ju Ende durchführen ju tonnen. — Was nun bas Ergebnif ber angeblischen ober wirklichen Berabredungen und ber in Folge bavon etwa bem Saufe Rothschild gemachten Untrage betrifft, so hat man barüber felbst gerüchtsmeise noch nichts Specielles erfahren. Inbeffen sind boch einstweis Ien die Taunus-Gisenbahn-Actien gurudgegangen, gunachst weil die Großh. Seffische Regierung ben Beitritt ber Dainger Actiengesellschaft zu ber bief= feitigen noch nicht genehmigt hat, auch abzusehen ift, baf fie, follte jener andere febr umfaffende Bahnplan gu Stande tommen, ihre Genehmigung an Bedingungen Enupfen murden, woraus ben bei fo eben ermahnter Gi= fenbahn betheiligten Actionairen neue Benachtheiligungen erwachfen tonn= ten. — Berichtigend mag bier noch bemerkt werben, daß ber voin biefigen Comité mit einer beutschen Gifenfabrik abgeschloffene Lieferungs - Kontrakt nur bie gur Bahn=Unlage benothigten Chairs betrifft. Die Rails (Schienen) bagegen werden aus England bezogen, wo folche burch ben vom Comité bahin abgeschickten Bevollmächtigten, orn. Golbschmibt, um einen Preis bedungen wurden, bem gemäß fie, einschließlich bes Bolles, 50,000 St. mohlfeiler gu fteben tommen, ale man fie fich in Deutschland hatte verschaffen tonnen. - Gr. Salomon v. Rothschild, ber ichon feit eis nigen Jahren seinen orbentlichen Bohnsit in Paris genommen hat, ift vor ein paar Tagen auf Besuch hier angekommen. Da er bekanntlich Chef bes Banquier-Saufes Rothschild in Wien ift, fo bieß es Unfangs, er werbe fich nach diefer Refidenz begeben, mo feine Gegenwart megen einer von ber Raifert. Defterreichifden Regierung beabfichtigten neuen Unleihe erforbert mare. Wir erfahren jeboch aus guter Quelle, bag an ber biefe Unleihe betreffenden Zeitungsangabe fein mahres Bort ift, vorgebachter Banquier aber, nachbem er einige Bochen hier zugebracht, unmittelbar wieber nach Paris jurudtehren wird. — Runftige Boche wird bie biesjährige Erercier= zeit unferer Stadtwehrmannschaft mit einem fogenannten Felb=Manover auf ber Bornheimer Beibe beschloffen werben. Dieses gange Behrwefen ift in ber Musbehnung, womit es hier betrieben mird, wohl nur als eine militarifche Spielerel gu betrachten, Die jeboch fur bie babel Betheiligten mit vielfachen Behelligungen verenupft ift. Mus bem Grunde mar auch jum öftern die Rede bavon, die gange Unftalt eingeben zu laffen ober boch auf einen andern Fuß zu fegen. Bis jest aber haben bie beshalb wieber= holt gemachten Borichlage noch nicht durchbringen konnen. - Der Bun= bestags : Gefandte ber freien Stadt Frankfurt, Sr. Syndikus und Schoff Thomas, ift von feiner Reife nach Baben : Baben vor ein paar Tagen gurudgekommen. Man hofft, daß feine burch ben Gebrauch biefer Seil= quellen wieder befestigte Gesundheit es ihm gestatten werde, seinen Gis in ber hohen Bundesversammlung, wo ihn einstweilen der Gr. Syndifus und Schöff v. Meper vertrat, bemnachft wieder einzunehmen.

#### Desterreich.

Bien, 17. Muguft. (Privatmittheil.) Dbgleich bie Erbarbeiten ber Raifer-Ferbinands-Nordbahn in ber Umgebung ber Stadt ungemein rafc betrieben werden, fo fcheint es boch unmöglich, daß bie Bruden über bie große Donau in biefem Jahre vollendet merben. Der hohe Bafferftand in ben Monaten Mai und Juni hatte die Bruden-Urbeiten gu fehr auf= gehalten, und es ift baber fur biefes Sahr wenig hoffnung gur Berftellung ber großen Gifenbahn=Brude, beren Joche übrigens größtentheils in bem Bette ber Donau gefchlagen finb. - Dem Bernehmen nach, bat Baron Gina diefer Tage die Raiferl. Resolution in Betreff feiner projektirten Gi= fenbahn nach Deenburg, Biener Neuftabt und Baben erhalten, und man

erwartet nächstens b. 3 barüber zu erscheinenbe Programm. — Nach Berichten aus Ischt vom 14. d. widmet sich S. M. der Kaiser sehr eifrig den Staatsgeschäften und die täglich hier eintressenden zahlreichen von S. M. eigenhändig unterzeichneten Beschlüsse zeigen am deutlichsten von der Energie, mit welcher alle Staatsfragen alldort, so wie in der Residenz vershandelt werden. Erzherzog Ludwig und der Staats-Minister Graf Kollovrath arbeiten gleichfalls so wie hier unermüdet. Unter den neuesten Ernennungen ist die des sehr talentvollen Uppelations-Raths in Brünn, Grasen Mitrofsky zum Präsidenten des Landrechts und des Wechselgerichtes in Mailand, die bemerkenswertheste. — S. K. H. der Erzherzog Earl geht nächsten Monat nach Gräz und Brünn, um seine erlauchten Söhne zu besuchen. Erzherzog Friedrich hat von Benedig aus seine Sees Evolutionen begonnen. Er wollte sich nach Uszier begeben, und den neuen Zug nach Constantine als Augenzeuge mitmachen, allein S. M. der Kaiser hat aus Besorgniß den zu besuchtenden Fatiguen seine Bitten nicht genehmigt. — N. S. Der Fürst Metternich ist vorgestern hier eingestroffen.

Wien, 19. August. (Privatmitth.) Fürst Carl Lichtenstein tritt heute, nachdem er sich beim Kürsten Metternich beurlaubt hatte, seine Reise über Ischl nach London an. — S. K. H. de Erzherzog Ferdinand d'Este begiebt sich nicht, wie es früher geheißen hat, ins russische Lager, sondern kehrt binnen längstens drei Wochen nach Hermannstadt zurück. Die Berhandlungen des dortigen, keineswegs vertagten, sondern nur zeitlich unterbrochenen Landtags, erheischen die Gegenwart des Königl. Vertreters mehr als je. — S. K. H. der Erzherzog Johann geht übermorgen nach Rußeland ab.

# Großbritannien.

London, 15. Aug. Die Königin empfing heute die Gludwunschungsschreiben des Konigs von Preußen und des herzogs von Braunsch weig aus ben Sanben des Grafen von Lottum und des Grafen von Beltheim.

Um 22, b. M. wird der Sof fich nach Windfor begeben.

Ministeriellen Blättern zufolge, burfte bas Parlament am 7. Nonber zusammentreten. Die Frländischen Bahlen, welche, vember zusammentreten. wie die Morning Chronicle fagt, den fanguinischsten Erwartungen ber ministeriellen Partei entsprechen, haben die Majoritat fur die Minister wieder auf 27 in die Sohe gebracht. Die Wahllifte des Courier liefert heute 333 Reformer und 306 Tories, und es sind nur noch 19 Wahlen ruckftandig, ba bas Unterhaus aus 658 Mitgliedern besteht. — Bu Lime= rich ift es bei Gelegenheit der Bahl aufs unruhigfte hergegangen. gange Bevolkerung des umliegenden platten Landes hatte fich auf die Beine gemacht und zog am Bahl-Tage kohortenweise in bie Stadt. Kohorte zogen Musik-Korps, beren Spiel bie folgenden Saufen mit Gefang Gine große Ungahl Pachter und Freifaffen gu und Geschrei begleiteten. Pferde führten in friegerischer Saltung die Saufen an, begleitet von Prieftern der Katholischen Kirche. Grun und rothe Fahnen tragend, an taufend Reiter in ihrer Mitte, erfulte die Menge Die Strafen ber Stadt und fturmte, brullend und Steine Schleudernb, die Saufer, in welchen die Bahler versammelt waren. Mit gefälltem Bajonnett mußte fich die Polizei zwischen die Kampfenden werfen. In bem Gewirre ward ein herr Cafen durch einen Schlag über ben Ropf augenblicklich getobtet. Bon ber einen Seite zogen die zu Gulfe gerufenen Truppen, von der anderen neue Ban= ben, mit Musik und Prieftern an der Spige, ein, mahrend die Wahl un= ter bem garm bes Streites ununterbrochen fortging.

Un der hiesigen Borfe wirkte der Berbacht, daß bei ben Operationen ber Christinischen Generale Berratherei im Spiele fei, nachtheilig auf die

Spanischen Fonds.

Englische Wahlscenen.

Armand Marraft entwirft im National folgende Schilberung ber Par- lamentswahl in ber Graffchaft Mibblefer: "Ich war neugierig eine Kanbibatennennung außer ber, Sauptstadt mit eigenen Augen anzusehen, und verfügte mich daher am letten bes Julius nach Brentford. ein freundliches Städtchen, heiter und lebendig wie die an ben Barieren von Paris: viele hubsche grune Gartchen, viele Landhaufer, leere Rramlaben, übervolle Schenken, ziemlich breite Straffen, auf denen fich in wir: belnden Staubwolken mußige Urbeiter, gefdmagige Bahlagenten, öffentliche Dirnen und Omnibus herumtreiben - alles bies im Dienfte ber Tories, welche bie Menfchen, die Bagen und Pferbe mit ihren himmelblauen und fcarladrothen Bandern bedeckt haben. Brentford ift ber Mittelpunkt ber Graffchaft Middlefer, die bei der Rahe von London feine Bevolkerung und feinen Bohlstand so raich entwickelt hat, daß jest in ihr mehr ale 6000 neue Bahler gum Erftenmal ihr Bahlrecht üben follten. Gin befonderes Intereffe fnupfte fich judem an diefe Dahl megen Jofeph Sume's, ben feine langen parlamentarischen Dienste, feine ftrengen Untersuchungen des Budgets, fein Feuereifer gegen die Difbrauche in ber Rirche und fein heftiger und erfolgreicher Angriff auf ben Herzog von Cumberland und die Orangiften bergestalt dem haffe ber Tories empfohlen haben, daß er nach D'Connell ber "beftgeschimpfte" Staatsmann im Reiche ift. ford angekommen, trete ich in eine Taberne, die gang mit Tory=Fahnen behangen ift, und mein Blick fällt auf zahlreiche Maueranschläge, auf denen die Namen Bong und hume mit ben fchandlichften Prabifaten und Beschuldigungen vermischt find. "hume der Armenfeind; hume der Freund ber Baftillen (b. h. Arbeitshäufer); Sume ber Atheist; nieder mit Sume, bem Ganferich von Dibblefer!" (Middlesex goose - Sume's ftehenber Spigname in der Times.) Während ich biefe Unschlage burchlaufe, tritt ein Mann ein, beffen fonnenrothes Argefrihts die neuen Bander an feinen schmubigen hute blaß erscheinen ließ. "Mun, meine Freunde! rief er mit einer Donnerstimme einer hier gratis zechenben Banbe Schnaphahne Bu; ihr habt gefruhftuckt, nicht mahr? und nicht übel getrunken, be? Woh= lan, noch ein Glas Gin auf Tom's (Boods) Gefundheit, und fein Baffer darin!" — "Und mir auch ein Glas, seid so gut!" antwortete ein anderer, schon halb Angetrunkener." — "Dir, John? bu haft schon so viel, daß bu fein hurrah mehr hervorbringen fannft." - Bas bas hur= rah betrifft, möglich; nur das Bier ift gut fur die Surrahs; es ift so fuß, das Bier; aber mas die "Groans" betrifft, da lebe der Gin!" ver= fette John mankend, und läßt aus der Tiefe bes hohlen Leibes hervor ein ohrenzerreifendes Grungen ertonen." - "Gut gebrullt, Lowe! aber ber Beind wird fogleich mit Macht anruden; wir muffen ihm bie Bahne mei-

- "Fur mich Gin!" — "Der Larm hatte feinen Gipfel erreicht, ruft eine Frau aus bem hintergrunde: "Giebt es nichts fur bie Labied? Seit einer Stunde hurrah ich mich heiser fur Tom Wood." — "Reicht ihr einen Rrug Porter gur Unfrischung." - "Porter, Porter!" - "Da, versucht einmal das!" ruft ihr einer der Buriche gu, indem er ihr, ich weiß nicht was fur ein rauchendes Getrante prafentirt; und ba die Alte faßt das Glas mit hinunterschluckt, ruft er: "God damm! die konnte bie Themfe aussaufen." Worauf der bebanderte Mann, mich in ber Ede vor einem bescheidenen Glas Ale erblickend, halblaut gegen Aufwarter aus fert: "Der Gentlemann, hoff ich, gehört zu unsern Freunden?" — "Ich weiß mahrhaftig nicht, antwortete diefer; er fieht eher einem Auslander ahn= lich." - "Bahrscheinlich ein frangöfischer Sund! in biefem Falle laßt ihn fein Bier bezahlen, hort Ihr ?" Rach biefem liebenswurdigen Borfpiel ver= fügte ich mich auf die Suftings, wo bereits die Sheriffs angekommen mas ren. Die Cavatcade ber Conservativen bahnte fich in bemselben Augenblick Bahn durch die Menge. Inschriften und Fahnen in Ungahl, lettere glan= gender und gablreicher als bei den Wahlen in London; zwei herrliche Equipagen, worin die S.S. Wood und Pownall, die tornftischen Kandidaten, fagen, begleitet von einigen Mitgliedern bes vormaligen Peel'fchen Rabis nets; jur Seite des Buges tummelten jugendliche Reiter ihre Pferbe bin und her, um den Saufen gum Schreien aufzumuntern. haufe, in welchem ichon mehre ähnliche Rotten, wie die oben in der Schenke ftiggirte, Plat genommen hatten, ermangelte nicht burch muthenbes Gefchret auf die Provocationen feiner vornehmen Gonner gu antworten, und von diesem Moment an war es mir deutlich, daß die Radikalen unterliegen murben. Joseph Sume tam etwas fpater in einem fehr bescheidenen Ba= gen, worin gleichwohl einer ber ehrenwertheften und geehrteften Manner Englands bei ihm faß, der treffliche Warburton, der bei biefen "ruffians" fich vergebens Gehor zu verschaffen suchte. Sume, beffen Bruftkaften für solche Lungenkampfe unter freiem himmel geschaffen ift, überschrie mit feis nem, wenn auch nicht fehr angenehmen und in Folge bes Alters etwas gefunkenen, boch immer noch machtigen Organ einigemal ben höllischen Tu= mult, und trot ber Tories wurde gelacht und applaudirt, als er baran er= innerte, wie er im Saufe ber Bemeinen die orangiftische Berfchworung und ihr Saupt entlarvt habe. In diefem Augenblide fab man ploglich einen Gliedermann mit einem großen weißen Schnurrbart emporsteigen, und ben Redner salutiren. "Ah, Bursche, sprach Sume, es freut mich bich hier hängen zu sehen." Sogleich begann bas Geschrei wieder; bie auf ben Huftings sigenden vornehmen Tories gaben bas Signal bazu, und waren selbst nicht die letten babei. Die Magistrate legten fich vergeblich ins selbst nicht die letten babei. Mittel, und Gott weiß, mit welchen Erceffen bas muthenbe Spektatel ge= endigt haben wurde, hatte der in Stromen fallende Regen nicht endlich eisnen Theil der Berfammlung gerftreut; felbst die Eifrigsten und garmenbften ftanden im Begriff fich unter Dach und Fach ju fluchten, ba fab ich mei= nen fupfernafigen Befannten aus ber Schenke, wie er bie Ungetreuen mit machtigen Fauftichlagen wieder vor die Suftings trieb. Wirklich blieben jum Aufheben fchmugiger Faufte noch Bagabunden genug gurud, baf ber Sheriff fich genothigt fah ju erklaren, bas Bolk (was fur ein Bolk) fei fur bie tornstischen Bewerber. Bald barauf fuhrten lange Reihen von Wa= gen die Grafschaftsmähler nach London zurud. Rein Reformer zweifelte bis dahin, bag der Poll bas ben Sh. Byng und hume wiederfahrne Unrecht wieder gut machen werbe. ,,,,Gin Saus ber Gemeinen ohne Sume, außerte Giner; lieber mochte ich ein Mittagseffen ohne Roftbeef."" - Sie fennen ben Ausgang" . . .

fen." - "D ja! trinten wir noch eins; Rum, wenn es Euch gefällig ift."

#### Frankreich.

Rirchberg, 23. Juli. Die Gaftfreunbichaft ber Bewohner von Rirch= berg ift immer ebel und wurdig. Die im Schloffe vorgestellten Frangofen haben die Ehre, zur Tafet Ludwig Unton's und Maria Therefens gezogen zu werden, eine Tafel, die gwar einfach aber Koniglich fervirt wird. Man fest fich bei Tifche auf folgende Beife; Maria Therese in ber Mitte, rechts von ihr Ludwig Unton und links Benri=Dieudonne (fo nennen die Legitimiften jest den jungen Pringen, ba die Gerichtshofe ihnen bas Recht, ben Mitgliedern ber verbannten Konigsfamilie Konigl. Titel beigu= legen, ftreitig gemacht haben.) Rechts von Ludwig Unton Dabemoifelle und bann die eingelabenen Personen. In der Unterhaltung bei Tische fins bet burchaus fein 3mang ftatt; die Betrubnif ber Berbannung wird fur diefe Zeit in den hintergrund gedrangt; Frankreich wird jeden Augenblick genannt, und ber junge Pring und feine Schwester, die Maria Therefe nicht aus den Augen verliert, fprechen mit der Beiterkeit und mit ber Un= befangenheit, die ihrem Ulter eigen ift. Dach Tifche bilben fich Gruppen im Salon ober man promenirt auf ber Terraffe. In biefen traulichen Ge= fprachen bemerkt man, bag die Beit der Illufionen vorüber, und bag man mit feinem Urtheile über die Personen ins Reine gekommen ift. Das Uls einer ber Gafte be= Berfailler Mufeum murde fehr viel befprochen. merete, daß fich in jenem Mufeum, welches jedem Ruhm geoffnet fei, bas Portrait Philipp's-Egalité breimal vorfinde, mahrend das bes Bergogs von Berry gar nicht borhanden fei, rief Unton lebhaft aus: ""Um fo beffer, um fo beffer; es ift mir lieb, daß fie meinen Bruber nicht neben Egalite aufgestellt haben!"" Uls barauf jemand hinzufügte, baß ber Marschall Bourmont feinen Plat unter ben Marschällen erhalten habe, und unter bem leeren Rahmen die Borte ju lefen maren: Entlaffung megen Berweigerung bes Gibes, fagte Maria Therese mit Barme: ,,,, Uh, fie haben ein treffenbes Urtheil gefällt; es ift bies ein Beweis mehr von feiner Un= hanglichkeit an unfere Familie; es ift mir lieb um feinetwillen; fie haben ihn zu murbigen gewußt."" Diefes Gefprach über Berfailles hatte ben jungen Pringen belebt; er fprach mit Feuer, und feine Borte, feine Be= wegungen, bas Feuer feiner Blicke, Alles verkundete bie Engerie feiner Seele. Etwas vor 9 Uhr fußte Mabemoiselle bie Sand ihrer Tante, um= armte ihren Ontel, brudte ihrem Bruber die Sand und verließ ben Gaal in Begleitung ber Frauen von Nifolai und Montbel. Balb barauf ent= fernte fich auch Benri = Dieudonne mit herrn von Bouille. Ule er ben Saal verlaffen hatte, fragte Marie Therefe einen ber Gafte mit einem Stolze, ber bem Mutterftolze glich: ""Wie finden Sie meinen Neffen? Bit er nicht schon und start? Wie mogen fie nun noch in Frankreich bes haupten, daß Seinrich fchwach und franklich feil Sie haben ihn gefeben,

was benken Sie von ihm?"" — ""Ich finde ihn herrlich und wie einen achten Bourbon."" — ""Sagen Sie lieber, wie einen achten Franzosen. Er ist herrlich anzusehen, aber noch sußer ist es, ihn zu lieben. Theures Kind; alle unser Gedanken gehören ihm!"

Spanien.

Paris, 15. Muguft. (Privatmittheilung. \*) Ich gewinne heute faum Soviel Beit, Ihnen vor Abgang der Post, die neuesten Telegraphischen Des pefchen, welche von der Spanischen Grenze hier eingetroffen find, mitzu-Mach berfelben herricht in Mabrid noch Rube, und es durfte mobil überhaupt der Erpedition Elio's (Guerge) fchwerlich gelingen, einen enticheibenden Ungriff auf bie Sauptstadt zu magen, obgleich man fagen muß, daß ber lettere feinen 3med erreicht hat, wenn er nämlich feinen anderen hatte, ale Madrid in Schrecken zu feten. Unflar ift mir in ben Depeichen eine Stelle geblieben, welche von ber Capitulation bes Schloffes in Segovia handelt, ba mir ein foldes, wenn es von einiger Bedeutung mare, wohl nicht unbekannt geblieben mare. Ich mochte baber fast eine Conjektur, wenn fie nicht ju gewagt mare, aussprechen: bag namlich unter bem "Chateau" ber Telegraphischen Depesche, bas Königl. Schlof von St. Sibefonso, welches nicht weit von Segovia liegt, gemeint ift. Sie muffen hieruber in ben nachften Tagen ichon burch die Privat-Correspondengen Auffclug erhalten; ich beschränke mich beshalb auf ble wortliche Mittheilung ber erft heut Mittag hier eingetroffenen Depeschen, welche also lauten: 1. Die Carliftifche Erpedition, welche am Iften ben Duero paffirt hatte, ift ben 4. am Ubend in Segovia eingetroffen, und mahrend ber Racht hat bas Schloß capitulirt. Bigo, welcher gur rechten Beit nicht hat anlan= gen fonnen, um Segovia zu entfegen, mar ben 5ten bes Abends in Santa-Maria de Bieda. - 2. Die neue Citadelle ift in Belagerungezustand erklärt worden. Die Nachrichten aus Madrid vom 7. berichten, baf ber Feind Segovia verlaffen und man feine Furcht fur die Sauptftadt hatte. 3. Clangoftera, welcher Mora am Ebro angegriffen hatte, hat fich aber in ber Nacht vom 5. bei ber Unnaherung einer Ubtheilung, bie aus Catalonien fam, auf bas linke Ufer zuruckgezogen. — 4. Den 4ten war Don Carlos in Mirambel. Draa und Espartero folgten feiner Bewegung; ber Erstere war am 4. in Monella, ber andere in Torro be los Regros. - 5. Man fchreibt aus Barcelona vom 11., bag ber Baron von Meer, nachbem er feine alten Stellungen in der Richtung von Molins bel Rey zu Tgualada eingenommen habe, von Martoreil nach St. Saburni am 9. gegangen ware. Die Mobilmachung ber Na-tionalgarbe von 18 bis 40 Sahren, welche burch bie neue Junta beschlossen worden, findet Opposition. Die Provinzial-Junten von Levida, Girone und Zarragonne weigern fich, diese Central=Junta anzuerkennen.

Portugal.

Liffabon, 8. Muguft. Die Mufichluffe, welche die Minifter in ben letten Tagen in ben Rammern gegeben haben, waren fehr unbefriedigend und führten gu heftigen Gegenbemerkungen von Seiten ber Deputirten. Es ift fast unmöglich, ju fagen, welche Partei bie Dberhand hat. Marquis von Salbanha fteht, wie es heißt, mit bem General Schwalbach bei Castello Branco; allein ihre Streifträfte sollen auf eine geringe Kasvalerie-Macht reduzirt sein, da die Infanterie größtentheils desertirt ist. Der Baron von Bomfim soll den Befehl erhalten haben, den Marschall Saldanha anzugreifen. — Ein gestern Abend von der Regierung ausgegebenes Bulletin melbet, bag ber Marfchall beshalb Caftello Branco verlaffen und nach Laboliro hinmarschire, welches auf bem birekten Bege nach Spanien liegt. Der Bisconbe Sa ba Banbeira belagert noch immer Balenga, ohne einen Bortheil erringen zu konnen. Die Unhänger ber Charte hofften viel von Porto, und es hatte auch hier fich bas Ge= rucht verbreitet, die Charte fei in jener Stadt proklamirt worden, mas fich indeg bei ber Unkunft ber Poft nicht beftatigte. - Es werden bereits große Borkehrungen gu ben Festlichkeiten getroffen, bie bei ber Gelegenheit der Geburt eines Thronfolgers stattfinden follen. Die Munizipal-Ram: mer hat befohlen, drei Tage lang die Saufer zu erleuchten und von allen Forts und Schiffen Salut-Schuffe abzufeuern. Man erwartet die Rie-berkunft ber Königin zu Ende dieses Monats. — Die Regierung ift autorifirt worden, fur 500,000 Pfb. Sterling Schaffammer-Scheine auf 12, 24, 36 und 48 Monat Beit auszugeben, um bie anticipirten Unmei= fungen auf die öffentlichen Ginkunfte einzulosen. Die Schatscheine sollen mit 6 pCt, jahrlich verzinft werden. Die Konvertirung ift freiwillig, wer indeß innerhalb bes erften Monats von ber Bekanntmachung bes Geseges an bagu schreitet, erhalt 71/2 pot. (Times.)

Italien.

Neapel, 1. Aug. Das Giornale bel Regno belle due Sicilie enthält ein Königl. Dekret, worin von Seiten des Königs dem Minister=Staats=Sekretär der allgemeinen Polizei, Marechal de Camp, Marchese Declarretto, alle Bollmachten eines Alter Ego in den Bezirken von Messina Catania und Syracus, mit dem Auftrage, sich persönlich in jenen Theil der Staaten und an jene Punkte zu begeben, wo er es für dienlich erachten wird, um die Mohlgesinnten zu ermuthigen, und Ruhe und Ordnung wies der herzustellen, übertragen worden.

Schweden.

Kongsberg, 4. Aug. Ein burch Rechtschaffenheit und Tüchtigkeit von seinen Borgesetten und bem Publikum geachteter Mann, ein Steiger im hiesigen Silberbergwerk, John Drmaasen, ist wegen ersten Diebstahls zu 3 Monat Zuchthaus verurtheilt worden. Bor einer, zur Untersuchung der in letzer Zeit überhand nehmenden Veruntreuungen im Bergwerk angesetten Kommission nämlich, sagte ein Angeklagter, gegen den er als Zeuge auftrat: "Ein Dieb kann gegen mich nicht zeugen!" und es ergab sich, daß Drmaasen als sunszehnjähriger Knade, noch nicht konstrmirt, dem Angeklagten beim Fischen einmal einen Fisch entwandt, den der Andere ihm aber, nachdem er ihn durchgeprügelt, wieder abgenommen hatte. Drmaasen erinnerte sich, nach einigem Nachsinnen, des Faktums und des Mannes und ist zu 3 Monat Zuchthaus verurtheilt worden. Unterdessen ist er die zeit matte geblieben und eine von den vortheilthaftesten Zeugnissen seiner Oberen und Untergebenen begleitete Empfehlung an des Königs Enade, nach Stockholm abgegangen.

\*) Auf außerorbentlichem Bege.

Demanifches Reich.

Ronftantinopel, 3. August. (Privatmitth.) Die Mannschaft ber Flotte des Capudan Pafcha, welche bekanntlich ichen vor 14 Tagen able= gelte, besteht größtentheils aus jungen Griechen ber Ruften bes Marmora= Meeres, und ihr Sauptzweck scheint zu fein, sich im Seebienst zu üben. Allein auf bie eingegangene Nachricht, bag bie Piraten bei Ubramite fogar eine türische Corvette attaquirten, ift fie in biefe Gemaffer abgesegelt, um biefe Rauber ju guchtigen. Ge. Maj. ber Konig Dtto von Griechenlanb hat gleichzeitig eine Jagb gegen biefe Piraten angeordnet und ben beruhm= ten Udmiral Canaris beordert, seinen alten Kriegsruhm an biesen fuhnen Gesellen zu erproben. — Dem Bernehmen nach beschäftigt fich ber Seras= fier Pafcha mit bem Plan ber Errichtung armenifcher Regimenter, und es heißt, es foll unverzuglich damit begonnen werden. Die Urmenier find bis jest als treue Unterthanen ber Pforte bekannt, und man hofft, baß fie fich auch hierbei bemahren werben. — Die letten Nachrichten aus Perfien find in jeder hinficht fehr beunruhigend, und die gegenwärtige Sandelefrisie in allen Theilen ber Welt hat auf die hiefigen perfischen Raufleute, deren Barenverkauf ganglich ftodt, eine folche Folge gehabt, baß alle hiefigen perfifchen Unterthanen in Daffe ihre Bah= Inngs = Unfahigfeit erflarten. Man fann fich ben Gindrud ben= fen, welchen biefe Nachricht unter bem hiefigen Sanbelsstande erregen mußte. Mugenblicklich traten bie erften mit Perfien handelnden Raufleute gufama men und trugen Prolongation der Bechfel, ja felbft theilmeife Unterftus-zung an, allein alles vergeblich. Sammtliche Perfer erklarten, daß fie fich für jest in nichts einlaffen konnten, und fo herrscht nun unbeschreiblicher Mifferedit und Stockung unter ben Perfern und Urmeniern. -Pascha hatte aus Tripolis ben Scheik von Massurata nebst feiner Familie als Geißeln mitgebracht, und biefe waren es, welche ben Miniftern ber Pforte die Rechtfertigung Tahir Pafcha's in hinficht feiner bortigen Dag= regeen überreichten. Der Gultan, über ihren Bericht erfreut, ließ fie vor fich bringen und überraschte fie durch die Worte: "Ihr seid frei, geht nach Sause und bient Gurem Sultan." Nach diefer Audienz erhielt ber Bice-Abmiral Udmet Ben ben Befehl, fie nach Tripolis gurud gu fuhren, mo= bin fie eine volle Umneftie bes Großheren mitnahmen.

Afrifa.

Die Nouvelle Minerve enthält folgende Nachricht, deren Authentizität bahingestellt bleiben muß: "Wir ersahren aus einer zuverlässigen Quelle, daß ein Friedens=Traktat zwischen dem Bey von Konstantine und einem Französischen Agenten, der ohne Wissen der Generale Damremont und Bugeaud abgesandt worden, zu Stande gekommen ist. Uchmed Bey erkennt die Souverainetät Frankreichs an, und willigt darein, als Zeichen seiner Lehenspslicht, zweimal jährlich die breifarbige Fahne auf den Wällen von Konstantine aufzupflanzen. Dieser Traktat, auf bessen Lächerlichkeit wir zurückkommen werden, soll von Paris aus durch einen Ubjutanten des Kriegs-Ministers dem General-Gouverneur von Algier zugesandt worden sein."

Miszellen.

(Paris.) Die Demoiselles Fanny und Therese Elster find von ihrer Urlaubsreise nach Wien mit ganzen Lorbeerwälbern nach ihrer zweiten Baterstadt und ber Sauptstadt ber Tanzkunft, zurudgekehrt.

(Kondon.) Zur näheren Charakteristrung bes Wortes "Comfort" erzählt ein englisches Blatt folgende Anekdote: Ein sehr respektabler britischer Landmann wanderte vor vierzig Jahren mit seiner jungen Frau nach Nordamerika aus. In Connecticut, wo sie sich niederließen, sagte der Mann zu seiner Frau: "Teht lasse ich es mein einziges Bestreben sein, recht reich zu werden." Die Frau erwiederte darauf: "Ich bedarf keines Reichthums; ich will nichts, als comfortable leben, und wenn ich das erreicht haben werde, so habe ich genug." Seitdem sind vierzig Jahre verssiossen, der Mann arbeitete von Morgens früh die Abends spät, er baute sein Feld, das ihm reichliche Frühre trug, und siehe da, er wurde erst ein wohlhabender und ist jetz ein sehr reicher Mann. Alle seine Kinder sind versorgt, wohnen in seiner Nähe und sind selbst vermögende Landbesster geworden — er ist vollkommen glücklich, aber seine Frau sagt immer noch: "Ich will nichts, als comfortable leben, und wenn ich das erreicht haben werbe, so habe ich genug."

(Sohes Alter.) Es ift fürzlich zu Pontonville (England) eine Frau in einem Alter von 112 Jahren gestorben, die in ber gangen Um= gegend unter bem Ramen der Dad. Lawfon befannt mar; fie mar im Jahr 1725 unter ber Regierung George II. geboren. Seit ihrem 26ften Jahre blieb fie, trot häufiger Cheantrage, Wittwe; fie lebte in großer Bu= ruckgezogenheit und ihre gange Umgebung beftand aus einem Greife, ber die Funktionen eines Saus = Bermefers verrichtete, zwei Spighunden und einer Rage; alle herrschaftsbetten in ihrem großen Sause waren forgfältig gemacht, obgleich fie feit 50 Jahren nicht benutt worden waren. Die Gen= fterscheiben waren feit langer Beit nicht gereinigt worben und ber Staub, ber fie bedeckte, war fo bick, daß kaum bas Tageslicht burchzuscheinen ver= mochte. Diefe Dame war ber Mobe ber Beit George I. treu geblieben; fie trug einen hohen gepuberten Saarfcmuck, ein langes Schleppkleib, Schuhe mit hohen Ubfagen und einen Stock mit einem golbenen Knopf; feit 90 Jahren mar mmer bie Toilette biefer Dame faß sie in bemselben Lehnsessel und trank ihren Thee aus berfelben Taffe. Sie verabscheute die Mergte, mas fie aber burchaus nicht hinderte, fich fehr wohl zu befinden; fie hat unter funf verschiedenen Regierungen gelebt und ihr ausgezeichnetes Gebachtniß hatte fie konnen zu einem tuchtigen Geschichtschreiber machen. Der Tob einer Freundin hatte fie in ber letten Beit fart erschüttert. Sie ift gestorben, ohne einen Urzt rufen laffen zu wollen.

(Neue Handels = Artikel.) In den Vereinigten Staaten scheint ein neuer absonderlicher Handels-Artikel aufzukommen. Man liest nämlich in einem New = Vorker Blatte, daß kurzlich durch Northampton (in Massachussels) ein Wagen voll Mädchen westwärts nach Chicogna gefahren worden ist, wo dieser Artikel sehr gesucht sein soll.

Aftronomisches.

Den Mond in fichelformiger Geftalt erblickt man fur gewöhnlich ent= weber als zunehmende Mondessichel nur des Abends, oder als abnehmende nur bes Morgens. Freunde ber Sternfunde laffen fich vielleicht gern bar: auf aufmerksam machen, daß wegen der jegigen Lage ber Mondebahn wir ein Paar Jahre hindurch immer im herbste auch bes Abend & den felte= nen Unblick der abnehmenden Mondesfichet haben konnen.

Mittmoch ben 23. August um 2 U. 25 Dt. fruh haben wir bas lette Biertel; ichon fichelformig baber geht ber abnehmende Mond um 10 U. 2 M. auf, Donnerstag um 10 U. 39 M. und noch schmaler erscheinend

Freitage um 11 U. 26 M.

Um 21. September ift bas lette Biertel um 5 U. 3 M. Nachmit= tage, um 9 U. 18 M. ift der aufgehende abnehmende Mond ichon etwas fichelformig, deutlicher ichon am 22ften, wenn er um 10 U. 15 Dt. auf= geht, und eine ichone ichmale Sichel am 23ften um 11 U. 21 DR. beim Aufgange. Breslau ben 22. August 1837. v. B.

## Britisches und Antifritsches.

Die Redaktion hat die ichon vorangegangenen, fo wie die nachfolgen= ben beiben Mittheilungen in ber Ubficht aufgenommen, allen Stimmen Raum in Diefen Blattern zu gonnen; fie überläßt die Rechtfertigung bem erften Regensenten, ber gegenwartig in Brestau nicht anwesend ift.

In Dr. 190 b. Brest. Zeitung v. 16. August "Der britte Tag bes fiebenten fchlesischen Musikfestes" hat ber geehrte Berichterftatter irrthumlich meinen Namen unter bie Bahl ber Dirigenten ber Mannerchore aufgenommen. Es haben diefelben aber birigirt: Berr Dber-Organist Röhler und die Herren Rantoren Riehlmann, Gubirge und Ruhn - und zwar letterer die schwierige Motette v. Bernh. Klein "Ich will fingen" unter fehr bebenklichen Umftanden, denn mahrend ber Probe ber= felben am Nachmittage Tagevorber, waren nur ein Biertel bes Gangers chors noch gegenwärtig, Die übrigen Sanger hatten fich theils wegen ber hibe ober aus Mübigkeit u. f. w. bereits nach und nach entfernt, und auch den bagebliebenen Getreuen, mar es fast nicht gugumuthen, diefelbe mehr als ein= mal zu fingen. Unfer fo vielfeitig beschäftigte und in Unspruch genommene Direktor, Berr Cantor Siegert aber konnte bei ben Proben ber beiben Motetten v. Bernh. Rlein nicht gegenwärtig fein, weil ihn bringende Ge= fchafte abriefen. - Go erlaubt fich ber Unterzeichnete, dem Bunfche vieler feiner Rollegen gnfolge, welche fich auch ein befcheibenes Urtheil über Orgelspiel zutrauen, noch zu bemerken, bag am Morgen bes zwei= ten Tages, bem Ruhme ber erimirten Orgelfpieler ber Berren Freuden= berg, Seffe und Scholz unbeschabet, uns auch bas Drgelfpiel bes herrn Organisten Forfter aus Brieg, welcher eine Composition von Beffe febr brav spielte, so wie des talentvollen jungen Mannes, herrn Udjuv. Dertel aus Salzbrunn, welcher eine Fuge von Bach, G. moll funftge= recht vortrug, fehr erfreut hat, und wir bitten fie, fo wie bie borge= nannten herren, und auch in Butunft einen fo fchonen Genuß zu be-Buftegiersborf, ben 17. August 1837.

II.

Der Cantor Flogel.

Bemerkungen und Berichtigungen, betreffend ben Muffat: "Der erfte, zweite und britte Zag bes fiebenten ichtelifchen Mufitfeftes ju Balbenburg"; Dr. 187, G. 1334, und

Dr. 190, G. 1353 und 1354 ber Brest. 3. Gilt es, die gute Sache zu fordern, dann ift es Pflicht eines jeden hierzu Berufenen, bas Intereffe berfelben mahrzunehmen und bas ber= felben Schabliche und Nachtheilige zu dammen, das Bahre und Nugliche aber muthig und ohne Scheu auszusprechen und zu vertheibigen. Das Beftreben der Schlefischen Gebirge-Gesangvereine inegesammt, fo wie ihrer einzelnen Mitglieder und auch der burch die Uebungen berfelben ichon ber= vorgegangene und noch weiter beabsichtigte Rugen liegt une ju nahe und gu febr am Bergen, als bag wir die, durch den oben erwähnten Auffag, Diefelben bebrobenden nachtheiligen Folgen ruhig und faumig abwarten konn= ten; weshalb wir, das fernere Beftehen und Gedeihen der fchlefifchen Dufit= und namentlich der Gefangfeste vor Augen habend, uns folgende Bemer: fungen und Berichtigungen ju veröffentlichen, nothgebrungen verpflichtet halten. — Dbichon wir bem Berfaffer bes obigen Auffages in Beziehung auf bas Quartett am 9ten und bas Rongert am 10ten August vollkommen beiftimmen, fo muffen wir boch erklaren, bag une fein Bericht und feine Urtheile über bas Orgel : Rongert febr rathfelhaft und einseitig ericheinen. Dag bie herren Dber : Drganiften Seffe und Freudenberg brab, fehr brab gefpielt haben, ift allgemein anerkannt; - daß bie von Seffe komponirten Bariationen uber ein Driginalthema eine lobende Erwähnung, ober noch mehr verdienen, da fie mit Salent gearbeitet find und ein außerft liebli= ches und milbes Geprage tragen, ift gewiß mahr! - Steht aber wohl bie Bach'iche Gmoll-Fuge diesen Arbeiten nach, ober glaubt ber herr Bericht= Erstatter barin Untlange Straufischer und Lannerscher Walger mahrge= nommen gu haben, rannten ihm hierin Toncavalcaben und Laufer ent= gegen und murbe fie burch bie Orgelpfeifen gepeitscht? - Da bie Berren Dber Drganiften Seffe und Freudenberg fich febr gunftig uber die Ausführung diefer Fuge burch ben jungen Orgelfpieler Beren Dertel aus Salgbrunn aussprachen, ba biefelben bie Beftrebungen ber Organisten aus ber Proving gur weitern Bervolltommnung, wie g. B. Die bes herrn Deganiften Forfter aus Brieg und bes herrn Lehrer Scholz aus

und Unfeuerung gemahrten, fo konnte man wohl bas Urtheil eines Bericht= Erstatters ober Rezensenten, dem die Produktion und das eigene korrekte Spielen folder Fugen mahrscheinlich unausführbare Dinge find, ftill= schweigend übergeben, wenn nicht derfelbe fein Urtheil fo öffentlich und ans maßend ausgesprochen und badurch bas fernere Beftreben nach weiterer Ber= vollkommnung ber Orgelfpieler in ber gangen Proving bei Manchen ents muthigt hatte. - Bas nun die Aufführungen am britten Festtage anbelangt, so haben wir erft zu berichtigen, daß die vom Berichterftatter angedeuteten Mannerchore nicht von Riehlmann, Subirge und Flogel, fondern von R. S. und bem Unterzeichneten Dirigirt wurden. Daß ber Rezensent fich über die Aufführung ber Mannerchore fo furg faßt und im Gangen bloß fagt: "Dieselben wurden unter Leitung der herren Cantoren R. G. F. jum Theil mehr, jum Theil weniger gut vorgetragen, im Allgemeinen aber mare bas thatige Gingreifen eines jeden Ginzelnen (befonders bei den Eintritten) munschenswerth, so wie, baß sich Jeder auch im Chore bemube, einen gefunden, vollen und möglichst schönen Ton zu produziren, die Wirfung auf den Buhorer mußte dann eine zehnfach größere fein. Es verfteht fich von felbft, bag Jeder erft die Roten, die er vor fich hat, trifft." -Dies scheint uns zu wenig gesagt, und ftiefmutterlich beurtheilt zu sein. Der geehrte Rezensent hatte wohl Zeit und Gelegenheit, bas ganze liebe Jahr lang über die Leiftungen ber Breslauer Runftler gu fchreiben und ju fritteln, bier mare es am Orte und an ber Beit gewesen, fich beutlich, bestimmt und ausführlich über ben Mannergefang ber Bebirgs- Befang= vereine (boch immer als anregender, es mit bem 3mede ber Bereine mobl= meinender Freund) auszusprechen, fie auf die Dangel, wiewohl immer Ber= haltniffe und Umftande ermagend, hinzuweisen und fo bas feinem fiebenten Sahre entwachsene Rind mit Borficht und Ueberlegung in Die hohere Schule der Runft einzuführen. — Eine banfende Ermahnung verdienten bie ge= fchagten Dilettanten und die Mitglieder des Balbenburger Berg = Sautboi= ften-Corps, welche mit vieler Aufmerksamkeit, Sicherheit und Bartheit, na= mentlich der erfte Fagottift: herr Rapellmeifter Beibenreich, ber erfte Dboeblafer: Berr Sandlunge-Commis Efchorn und der Trompetenblafer: herr hautboift Ragner ihre Inftrumente behandelten. Gin einzigesmal traten in heffe's Cantate Oboen und Fagotte ju gogernd und unficher ein, was feine befondere Urfache hatte. - Wenn aber bie Mannergefange von Schnabel und Bernhard Rlein bei ber Mufführung nur jum Theil mehr, jum Theil weniger gut vorgetragen murben, fo liegt bie Urfache hiervon wohl größtentheils barin, daß gerade die beiden großen Motetten von B. Klein: "Gei mir gnabig, Gott," 2c. und "Ich will fingen" 2c. bis jum Schluffe ber Proben zuruckgebrangt wurden, in die Zeit, wo schon alle Rrafte der Sanger erschöpft waren und Jeder fich nach Erholung febnte. Uns dunkt, bies fei nicht die rechte Beit, um biefe herrlichen und theilmeife wohl auch in ihrer Ausführung schwierigen Motetten, Die nicht bloß auf bas Dr. 190, S. 1354 ber Brest. 3tg. angebeutete Treffen ber Roten, fondern vorzuglich auf ein tieferes Gindringen in den Geift diefer vortreff= lichen Compositionen, Unspruche machen, ju uben und gu probiren. gefteben offen, daß wir bet ber unter folden Umftanben abgehaltenen Be= neralprobe \*), um bas Belingen ber Aufführung biefer Motetten ernfilich beforgt waren (wir erinnerten uns ber gehn= und achtmaligen Bieberholung biefer Diecen in der Generalprobe jum Galgbrunner Gefangfefte), und freu= ten uns am Tage ber Muffüheung nicht wenig, als wir faben, mit welcher Begeifterung und möglichfter Aufmertfamkeit die Mannerchore biefe beloen Motetten vortrugen.

Charlottenbrunn, gunftig beurtheilten, ihnen ihre besondere Aufmerksamkeit

Bir hielten es fur unfere Pflicht, die hier vorangegangenen Bemer= Eungen und Berichtigungen frei auszusprechen, um baburch bas, von bem Referenten über bas Gefangfeft in ber Breslauer Beitung fehr unbeftimmt ausgesprochene Urtheil ju feiner Burbigung von Seiten des Publitums, fo wie ber Gefangvereine, hinzuftellen. — Allen ben Mitgliebern ber Ge= fangvereine, welche am biesjährigen Gefangfefte gu Balbenburg ihre Luft und Liebe gur Sache ber Gefangfefte an ben Zag legten, hiermit ber marmfte, öffentliche Dank, in ber Ueberzeugung, daß Diefelben nach bem 3mede der Gefangvereine, nach eigener Erfraftigung und Befa= figung, um baburch bas Gebeihen ber Rirche und Schule gu hördern, allen fich entgegenstellenben Befchwerben und Unannehmlichkeiten ungeachtet, auch ferner möglichft ftreben werden! -

Salzbrunn, vom 20. August 1837. Der Kantor Rühn.

\*) Ms die zweite Motette von B. Rlein: "Ich will fingen" ic. probirt murbe, hatten fich minbestens zwei Drittheile ber Sanger gang erschöpft aus ber Probe

| 21 22.                         | Barometer                                                     | 2                             | Ehermometer                                         | Binb.                                               | Bewolf.                  |                                                             |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| August.                        | 3. 2.                                                         | inneres.                      | außeres.                                            | feuchtes.                                           | 2051110+                 | Genott.                                                     |  |  |
| Morg. 6 u.<br>9 :<br>Mtg. 12 : | 27" 10,94<br>27" 10,91<br>27" 10,70<br>27" 10,10<br>27" 10,70 | + 19, 0<br>+ 19, 8<br>+ 21, 0 | + 18, 1<br>+ 15, 4<br>+ 18, 5<br>+ 21, 2<br>+ 20, 2 | + 15, 4<br>+ 14, 2<br>+ 15, 4<br>+ 15, 9<br>+ 15, 2 | SB. 2°<br>B. 0°<br>B. 5° | fleine Molfen<br>überwolft<br>bicker Gewölk<br>große Wolken |  |  |
| Rinimum                        | + 13, 0                                                       | Maximum -                     | + 21, 2                                             | Temperat                                            | ur.)                     | Oder + 19, 1                                                |  |  |

Rebatteur G. v. Baerft.

Druck von Graf, Barth unt Comp.

Theater Machricht. Mittwoch ben 23. August: bei erhöhten Preifen: Morma, Dper in 2 Uften, von Bellini. Nor= ma, Dem. Ugnese Schebest; Abalgisa, Dem. Mina Schebeft, als erfte Gaftrollen.

Berbindungs = Ungeige. Unfere heut vollzogene eheliche Berbindung beehren wir uns hiermit gang ergebenft anzuzeigen. Schmiedeberg, ben 16. August 1837. Alexander Fren,

Pauline Fren, geb. Mannich.

Entbinbungs = Ungeige. Um 16ten b. M. murbe meine geliebte Frau Mathilde, geb. Gunberg, von einem mun= tern Anaben glücklich entbunden.

Motplewo im Großherz. Pofen, b. 18. Mug. 1837. Eduard v. Schmakowski, Hauptmann u. Salzfaktor.

Entbindungs - Anzeige. Die gestern erfolgte glückliche Entbindung meiner Frau, gebornen Gräfin Frankenberg, von einem gesunden Knaben, beehre

ich mich Theilnehmenden ergebenst anznzeigen. Lorzendorf, den 22. August 1837. Alexander, Reichs-Freiherr von Saurma v. d. Jeltsch.

Entbindungs = Ungeige. Seute um 5 Uhr morgens wurde meine ge= liebte Frau Maria, geborne Ruhn, von einem muntern Knaben fehr glucklich entbunden.

Löwenberg, ben 19. August 1837. Dr. Moris Bobertag.

Mit einer Beilage,

# Beilage zu M. 196 der Breslauer Zeitung.

Mittwoch ben 23. August 1837.

Tobes = Ungeige.

Den am heutigen Rachmittage, um 41/2 Ubr, burch einen Lungenschlag erfolgten sanften Tob unserer geliebten Mutter, ber verwittmeten Frau Rammerherrin v. Ponikau geb. v. Pfeil, zeigen wir tiefbetrubt hiermit ergebenft an und bitten um ftille Theilnahme:

Breslau, ben 20. August 1837. Die hinterbliebenen.

Den heut Nachmittag um 2½ Uhr an Abzeh-tung erfolgten Tod meiner 12 Jahr alten Nichte und Mundel Auguste Friederife Bilhelmine Forfter, Beige ich auswärtigen Bermandten hiermit erge-

benft an: Breslau, ben 21. August 1837. Der Raufmann E. Förfter.

Todes = Ungeige.

Seute um 113/4 Uhr Rachts raubte mir ber unerbittliche Tod nach furgem, aber schmerzvollem Leiben, meine noch einzige Stuge in meinem hoben Alter, meine innig geliebte Tochter Mathilde. Wer die Berftorbene fannte, wird meinen großen Schmerz gerecht finden und mir ftille Theilnahme nicht verfagen.

Breslau, den 21. August 1837. Berw. Sattler:Mftr. Schieferle.

Die Runft = Gallerie aus Bien. Da die Beit des ferneren Aufenthaltes ber Gal: leri nun fehr beschrantt ift, und ber Befiger einem Jeben Belegenheit geben will biefe prachtvolle Samm= lung ju feben, fo ift ber Gintrittspreis außeror= bentlich herabgefest und ohne Unterschied, fo wohl

für Kinder als für Erwachsene 1 1/4 Sgr. Aufgestellt im blauen Birfch, auf ber Dhlauer=

Bekanntmachung, bie Berbingung bes oberlandesgerichtlichen Solzbebarfs betreffend.

Der Solzbebarf bes unterzeichneten Koniglichen Dber-Landesgerichs von ungefahr

120 Rlaftern Gichen=, Birten= oder Erlen=Solz, 20 Rlaftern Riefern-Solg

fur bas Sahr 1837-1838 foll an ben Mindeft= forbernben verbungen werben.

Bu biefem Behufe ift ein Termin auf ben 29. September d. 3., Bormittags 10 Uhr,

vor dem grn. Dber-Landesgerichts-Uff. Schrötter in bem Parteienzimmer Dr. 1 anberaumt worben, und werden die Lieferungsbewerber hiermit aufge= fordert, ihre Gebote bis gu diefem Termine fchrift= lich einzureichen, fich hiernachst im Termin felbft einzufinden, und bas Beitere gu gewärtigen.

Die Lieferungsbedingungen, ju benen auch bie baare Bestellung einer Raution von Ginhundert Thaler gehort, fonnen bis babin taglich mit Mus: nahme bes Sonntage in ben Rachmittageftunden bei bem Urchivs = Regiftrator Stange eingesehen werden.

Breslau ben 14. August 1837. Ronigl. Dber-Landesgericht von Schlefien. Ruhn.

Subhaftations = Befanntmachung.

Das auf dem Graben gunachft ber grunen Baum= brude sub. Dr. 1328 und 1329. des Sppothes fenbuchs, neue Dr. 2. belegene Saus, beffen Tare nach be mMaterialienwerthe 7963 Rtlr. 27 Ggl. 6.Pf., nach dem Nugungs:Ertrage zu 5 pro Cent aver 9979 Rtlr. 8 Pf. beträgt, foll

am 31. Oftober 1837 Bormittage 11 Uhr

vor bem herrn Dber-Landes-Gerichts-Uffeffor Gutt-Stadt=Gerichts öffentlich verkauft merben.

Die Tare und ber neufte Soppothekenschein fon= In in ber Registratur eingesehen werben.

Breslau, ben 28. Februar 1837. Ronigliches Stadt-Gericht hiefiger Refibeng 1. Abtheilung.

v. Blankenfee.

Ebiftal = Citation.

Ueber den Nachlaß des am 26. Sept. 1832 ale Pfarr-Ubministrator gu Gieraltowig verftorbe= nen Unton Lampert ift heute ber erbichaftliche Li=

quibations = Progeß eröffnet und ein Termin gur Unmelbung der Unspruche fammtlicher Glaubiger auf den 3. November d. I., Bormittage um 10 Uhr in hiefiger Gerichtsftelle in ber Furftbifchoft. Refidenz auf dem Dohme vor dem Commiffario herrn General : Bicariat = Umterath Gottmald an= beraumt worben.

Wer fich in diesem Termin nicht melbet, wird aller etwanigen Vorrechte verluftig erklärt, und mit feinen Forberungen nur an basjenige verwiefen mer= ben, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Lampertichen Maffe noch übrig bleiben möchte.

Breslau, ben 20. Juli 1837. Fürftbifchoft. General = Bicariat |= Umt.

Das Reichsgräflich Schaffgotsche Justiz-Umt Neuhaus zu Patschkau.

Die sub Dr. 40 gu Neuhaus, Munfterberger Rreises belegene, zum Rachlaffe bes George Gube gehörige ginsfreie Reis-, Baffer- und Bretfchneis bemuble nebst zugehörigen Uckerftucken von 80 Mor= gen 25 - Ruthen Uder=, Wiefen= und Garten= land, zufolge der nebft Soppotheten : Scheinen in unserer Registratur einzusehenden Tare gusammen auf 19193 Rtir. 6 Ggr. abgefchatt, foll in bem 80000 Pib. Rraft, balbigft aus freier Sand verfauft auf ben

28. December c. Radm. 2 Uhr in ber Gerichts = Ranglei gu Reuhaus angefesten Termine fubhaftirt merben.

Patschkau den 3. Juni 1837.

Ebiftal = Citation.

Bon Seiten des unterzeichneten Land : und Stadt=Gerichts werden hiermit

I. nachstehend genannte, ihrem Leben und Muf= enthalt nach unbekannte Perfonen:

1. der feit 1817 abwesende Muszugler-Sohn Frang Polik aus Jungwis;

2. ber feit beinahe 40 Sahren verschollene Johann Schnober aus Bergel;

3. der feit dem Jahre i1817 abwesende Johann Gottlieb Laber aus Ohlau;

4. der feit mehr als 30 Jahren verschollene Chriftian Friedrich Wilhelm Stoppe aus Dhlau, und

5. der feit 1806 abwesende Tuchmacher Frang Carl bekannte Erben.

II. Die unbekannten Erben folgenber verftorbener Perfonen :

1. der im Jahre 1793 in Dhlau verftorbenen Invaliden = Wittive Strume, deren Nachlaß gegen= wärtig ohngefähr 48 Rthlr. beträgt;

2. ber am 17. Marg 1797 in Dhlau verftorbene Inwohner Chriftoph Mann, beffen Nachlaß jest gegen 230 Rthlr. beträgt;

ber angeblich im Sahre 1788 verftorbenen Unna Maria Kottig und beren im Jahre 1814 versftorbene Schwester Eva Kottig aus Grebelwig, fur welche beibe ein Betrag von circa 12 Rthlr. im Depositorio vermahrt wird;

4. der im Jahre 1798 in Dhlau verftorbenen verw. Rathebiener Maria Elisabeth Schwonke, geb. Reimann, beren Nachlaß circa 17 Rthir. beträgt, und

5. ber am 24. Upril 1835 in Peifterwiß verftor: benen Unna Rofina verw. Gierth, geb. Reinhardt, deren Nachlaß 16 Rthir. 23 Ggr. be=

aufgeforbert, innerhalb 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 22. November c. fruh 9 Uhr vor bem Beren Land : und Stadt-Gerichts: Uffeffor Cimander anstehenden Termine, auf ber Gerichtsstätte sich einzufinden, die Identität ihrer Perfon refp. ihre Legitimation nachzuweisen, und ihre Unspruche anzumelben, entgegengefetten Falls aber zu gewärtigen, daß bie ad I. bezeichneten Berfchollenen für tobt erklart, aud, beren Erben, insoweit folche unbefannt find, fo wie auch bie unbekannten Erben ber ad II. bezeichneten Ber= storbenen, mit ihren etwaigen Unsprüchen an ben vorhandenen Nachlaß präfludirt, und derfelbe ent: weder ben fich legitimirenden Erben oder in Er= mangelung berfelben bem Konigl. Fistus, refp. bei ben Personen aus Dhlau, ber Rammerei=Raffe in Dhlau als herrenloses Gut zugesprochen werben wird. Dhlau ben 29. Januar 1837.

Königl. Land = und Stadt: Gericht.

Befanntmachung.

Der Golbarbeiter Samuel Munchheimer und beffen Braut bie Eva Sugbach hiefelbst haben, sufolge gerichtlicher Berhandlung vom 15. August b. 3., die hierorts zwischen Cheleuten burgerlichen Standes bestehende statutarische Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen.

Reiffe, ben 17. August 1837.

Konigliches Fürftenthums Gericht.

Befanntmachung.

Bon dem Königlichen Fürstenthums = Gericht gu Reiffe wird ben unbefannten Glaubigern bes verftorbenen Schießhauspächters Johann Gottfried Scholg hiermit bekannt gemacht, bag beffen Nach= lag-Maffe nach Berlauf von 4 Wochen unter bie vorhandenen bekannten Glaubiger vertheilt merben wird. Reiffe ben 7. August 1837.

Ronigl. Fürftenthums = Gericht.

Bertauf einer hydraulischen Preffe. Soberer Anordnung gemäß foll eine, bei der biefigen Königlichen Artillerie Werkstatt befindliche, völlig gute und hrauchbare Bafferpreffe von etwa werden. Unterzeichnete Berwaltung labet baber alle biejenigen, welche bie Preffe zu faufen mun= fchen, ein, felbige binnen ben nachften 3 Monate in hiefiger Bereftatt gu befichtigen und mit Mus= weifung ihrer Bahlungefähigkeit ihre Gebete abzugeben, fur welche bann die Genehmigung höheren Orts eingeholt werden foll.

Reiffe, ben 20. Juni 1837. Königl. Berwaltung der Haupt=Urtillerie=Berkstatt.

Beim Untiquar Böhm, auf d. Neumarkt Dr. 30: Werte,

30 Bbe. 1836, noch neu 3 Rihlt. Walter Scott's fammtl. Romane. 112 Bbe., gang neu, Belinpa= pier, 7 Rtlr.

Eine fruherhin in meiner Tochterschule ausgeber feit 1806 abwesende Tuchmacher Frang Carl bilbete, vorzüglich befähigte und fehr empfehlens= Joseph Rochus Arends aus Ohlau und deren un- werthe Erzieherin, die der frangof. Sprache gang machtig, auch nicht ohne mufikalisches Talent ift, fann von mir nachgewiesen merden.

Fr. Roffelt, Prof., Albrechtsftr. 24.

Muf bem Dom. Rlein = Rommerome bei Trebnis ftehen noch circa 30 Schock Schoben zu herabge= festem Preife gum Bertauf.

Die ächten Coliers anodynes, welche bas Bahnen der Kinder fo febr erleichtern, verkaufen außerst wohlfeil:

Hübner u. Sohn, Ring Mr. 32, 1 Treppe.

Muf bem Dominium Ludwigsborf bei Dels fteht eine Ungahl Rindvieb, Schweizer Race und jeden Alters, megen zu vieler Butreter, zum Berkauf. Ein Gleiches ift ber Fall mit Schweinen, Biegen und Pfauen.

Den 26. August geht ein gang gedeckter Wagen von hier nach Salgbrunn; zu erfragen beim Lohnkutscher Rumpelt, Ohlauer Str. Nr. 35.

Untonienstraße Dr. 36 find die erfte Etage, beftehend aus 4 Stuben und allem nothigen Beis gelaß und in der zweiten Etage 3 Stuben gu vermiethen und zu Michaeli ober Weihnachten zu beziehen. Das Mabere Ohlauerstraße Mr. 44 in ber zweiten Stage im Comptoir.

Bohnungs = Ungeige. In bem Saufe Dr. 62 Schmiedebrucke, nabe bem Ringe, ift ber 3te Stock, bestehend in einer Borbers und einer Sinter-Stube, beide licht und geräumig, von Termino Michaeli b. 3. ab an einen ordnungeliebenden Miether ju vermiethen. Das Mabere Schmiebebrude Dr. 66 par terre.

Wegen Schneller Berfebung ift ju Michaelis b. S. ber erfte Stod in bem Saufe, Beiden : Strafe Dr. 27, ju vermiethen und gu beziehen.

Die Galanterie=Baaren= Handlung

I. Stern junior,

Ring Dr. 50, neben dem Raufm. Srn. Prager jun., empfiehlt einen neu erhaltenen Transport von

Doppel= und Buchsflinten,

Lepage in Paris,

wie auch eine Auswahl feiner Suhler und Lütticher Doppelflinten, Pistolen und Terzerolen,

für deren Zuverläßigkeit ich gut ftehe,

wie überhaupt alle jum Jagdbedarf benothigten Gegenstande und Apparate, unter Busicherung ber reellften Bedienung, jur geneigten Beachtung.

Ginladung zur Besichtigung der Zucker-Nunkelrüben-Saamen-Anpflanzung zu Kochern, Ohlauer Kreises,

31/2 Meile von Breslau, 2 Meilen von Ohlau, 11/2 Meile von Strehlen.

Außer meiner Zucker-Rüben = Saamen = Anpflanzung dürften auch die rohanschen und peruvianisschen Kartoffeln, die 12 Sorten engl. Futterrüben, die Beta cycla altissima alba lanceolatasolia (Pohls Ersting genannt) für die Herren Landswirthe, so wie für Georginen-Freunde, 1200 Stück aus Saamen gezogene Georginen zu Kochern grosses Interesse gewähren. Durch eigene Unsicht des Wachsthums der rohanschen Kartoffeln zu Kochern wird man sich überzeugen, daß diese Kartossel im Großen, ohne daß das Kraut derselben gestängelt werden darf, angebaut werden karn.

Der herr Inspektor Brittling zu Kochern ist von mir beauftragt, einem jedem die Plantage Bessuchenden die Uns und Durchsicht dieser meiner Saamenanlage zn gestatten, daß Fremdens resp. Gensurs Buch zur Eintragung der unparteisschen Beurtheilung und der vorgefundenen Mängel vorzulegen, meine Unpflanzungs-Methode mitzutheis len und den vorräthigen Düngungs-KnochensCompositionen zu soffen.

post untersuchen zu laffen.

Breslau den 10. August 1837.

Friedrich Gustav Pohl.

a Nicht zu übersehen. D

Ein Haus im Mittelpunkte ber Stadt belegen, im anerkannt guten Bauftande, von anständigen Miethern bewohnt, einen hohen Ertag gewährend, bin ich beauftragt, unter ben günstigsten Zahlungs-Modalitäten sofort und so billig zu verkaufen, daß Käufer für sein einzulegendes Capital nicht nur 5% Zinsen erhält, sondern auch noch eine schöne und bequeme Wohnung von 5 Piegen, ein großes Parterre-Lokal von mehreren großen und kleinen Kemisen, Comptoir, Keller, Böden, gratis bewohnen kann.

A. Herrmann, Commissionar, Ohlauer=Strafe, Reifer=Serberge.

Weiß leinene Damast-Servietten

8/4, 9/4, 10/4 und 12/4, empfingen wir in sehr schoner Auswahl und empfehlen solche, so wie überhaupt alle in unser Fach einschlagende Artikel, mit der Zusicherung bei einem geringen Nuhen rechtlich zu bedienen.

# E. Schlesinger & C., neue Leinwand= u. Tisch= zeughandlung,

Ring Dr. 8 in den 7 Rurfurften.

Bu verkaufen

ift bie Befigung bes verftorbenen Chirurgus Scholz in herrmannsborf Dr. 40 bei Brestau.

Eine Partie schaaswollenes Strickgarn in ben gangbarften Couleuren habe ich zum Berkauf in Commission bekommen und empfehle solches, sowie mein Lager von Flanellen und Moltons, welches neuerdings in den ausgegangenen Sorten erganzt worden, dem damit handeltreibenden Publiko zur geneigten Ibnahme.

Ludw. Benne, Catharinenftr. Dr. 9.

Reisegelegenheit nach Salzbrunn ben 25ten b., wer davan Gebrauch machen will, beliebe sich zu melben, Untonien-Strafe Nr. 29 bei Kirchner im ichwarzen Ubler.

Dampfschifffahrt.

Donnerstag ben 24sten b. M. wird bas Dampfs schiff Victoria jur Beförderung von Paffagieren nach Ofiwig gehen und diese Fahrt vorläufig tag-lich wiederholen.

Es legt an zu Anfang bes Dorfes bei ber Ues berfuhr und geht bann bis in die Nahe ber Schwes benfchanze.

Abgang in Breslau bei bem neuen Pachofe um  $2\frac{1}{2}$  Uhr, und zuruck in Ofwis von der Schwedenschanze um  $6\frac{1}{2}$  Uhr, von Anfang des Dorfs um  $6\frac{3}{4}$  Uhr.

Billets find Ring Rr. 53 bei herrn Buch=

händler Ablerholz zu lösen.

Preife: 3immer bis zur Dfwiger Ueberfahrt hin und zurud 15 Sgr. pr. Person.

Desgl. bis zur Schwedenschanze hin und zurud 20 Sgr. pr. Person.

2tes Zimmer für Bedienung bis zur Dfwiger Uesberfahrt hin und zurud 71/2 Sgr. pr. Person. Desgl. fur Bedienung bis zur Schwedenschanze hin und zurud 10 Sgr. pr. Person.

Bor Abgang wird dreimal mit ber Schiffsglocke geläutet.

Frische Gläßer Kern-Butter, in Gebinden zu 3, 6 und 12 Ort. empfing und empfiehlt billigst:

Carl Moecke, Schmiedebrücke Nr. 55, in der Weintraube.

von guter Qualität, à Groß 15 Sgr., das D&d. 2 Sgr., empfingen wiederum:

L. Meyer & Comp. Ring Dir. 18, erste Etage.

Mit Reinigung, (Aufsieden) fleckig ober schadhaft gewordener silberner Zifferblätter auf Damen= und Cylinder-Uhren, so wie mit Reperaturen aller Arten von Uhren empfiehlt sich: 3. G. Weise, Uhrmacher, Bischofsstr. Nr. 16.

Gold=, Silber= und Stahlperlen in allen Größen, verkaufen äußerst billig Einzeln wie im Ganzen:

L. Mener & Romp., Ring Dr. 18. erste Etage.

Sehr fette holland. Jäger:, engl. Majes: und schottische Voll:Heeringe erhielt und empsiehlt:

Christ. Gottl. Müller.

Gelegenheit über Schweidnit nach Salzbrunn, Freitag früh um 4 Uhr, zu erfragen Buttners Strafe Nr. 34.

Beste trockene Soda=Seife, à Pso. 4½ Sgr., bei Abnahme von 5 Pso. à Pso. 4½ Sgr. pr. Ct. bedeutend billiger, empsiehlt E. J. Springmühl, Schmiedebrücke= u. Ursulinerstr.=Ecke Nr. 6

Reueste Solländische Heeringe verkauft zu herabgesehten Preisen: E. J. Springmubl,

Durch neue Zusendung ist die Berliner

Damenschuh- und Stiefel-Niederlage wieder auf das Bollftandigfte affortirt.

F. Werner, Fischmarkt Nr. 1. Uls Lehrling zur Sandlung

Schmiebebr.= u. Urfulinerftr.= Ede Mr. 6.

wunscht ein junger Mensch von anständigen Eletern, ein Unterkommen zu finden. Naheres sagt bie Expedition bieser Zeitung.

Ein gebilbetes Mabchen ober Wittwe, welcht grundlichen Klavier-Unterricht ertheilt und frangefich spricht, kann ein Engagement finden, wenn sich dieselbe mit genugenden Zeugnissen an bie Gutsherrschaft zu Brinnek bei Tarnowis schrifts lich melbet.

E Neue holland. u. engl. Heeringe empfing und offerirt billiger als bisher:

C. J. Bourgarde, Ohlauer Str. Mr. 15.

Bum Porzellanausschieben u. Ronzert, Donnerstag ben 24. August, labet ergebenft ein: Casperke, Matthiasstr. Nr. 81.

Silber = Ausschieben

nebst Garten-Konzert, welches Donnerstag ben 24ten b. Mts. in ber Sonne vor dem Oberthore stattfinden wird, labet ganz ergebenst ein: Schmidt, Koffetier.

Bum gutzubereiteten Fifch = und Rrebs : Effen, beute ben 23. Auguft, labet ergebenft ein :

Sauer, Koffetier in Grüneiche a. b. D. Bum Silber-Ausschieben, verbunden mit der Einzweihung der neu erbauten Regelbahn, und großem Trompeten-Konzert, Mittwoch den 23. August, las det ergebenst ein:

U. Schneiber, Roffetier im Geelowen.

Bu vermiethen

ift von Michaelis c. ab, im hospital zu St. Bernhardin in der Neuftabt, ein großes feuersichezres Gewölbe, und bas Nähere beim Schaffner das selbst zu erfragen.

Angekommene Frembe. Den 21. Auguit. Weiße Storch: hr. Rittm. von Koschembahr a. Eisenberg. hr. Ksm. Benber a. Posen. Bold, Baum: Frau von Schickfuß a. Baumgarten. hr. Partikulier Pringsheim a. Guttentag. — Deutsche

gold, Baum : Fran von Schiekus a. Baumgarten, pr. Partikulier Pringsheim a. Guttentag. — De utsche aus: dr. Graf v. Seher:Thos a. Görliß. Hr. D.C. S. B.:Rath Uschner a. Ratibor. dr. Professor Kölding a. Gnadenseld, dr. Doktor Zipper a. Potsdam. — hotel de Silesie. dr. Doktor Zipper a. Potsdam. — hotel de Silesie. dr. Doktor Zipper a. Potsdam. — hotel a. Kempen. dr. Student v. Bojanowski a. Berlin. — Zwei gold. köwen: dh. Ksl. Galewski a. Brieg, proskauer a. keobschüg und Sigel aus Schweidnig. — Blaue hirsch: dr. Oberst v. Wiscowski a. Gardawig. Tr. Justziarius Theiler a. Neisse. dh. Ksl. Weigert a. Kosenberg u. Schaps a. Bojanowo. — Golde en Gans: dr. Kammerherr v. Schwettau a. Schilkowig. dr. Ob.:Staabsarzt Doktor Zimmermann a. Kreuzdurg. Kr. Gutsb. v. Niemojowska a. Polen. dd. Ksl. Mitcher a. Berlin u. Schöned a. Frankfurth a. Main. — Gold. Krone: dr. Kapellmeister Kolletsched a. Tarsnow. — Drei Berge: Kr. Gräsin v. Dönhoss a. Königsberg in dr. dr. Kr. Krenzel a. Eipzig. — Gold. Schweitdt. herr Semnar. Direktor Barthel a. Gr. darwendt: herr Semnar. Direktor Barthel a. Gr. darmannsbors. Hr. Ksfm. Frenzel a. Leipzig. — Gold. Schweitdt: herr Semnar. Direktor Barthel a. Gr. darmannsbors. Hr. Ksfm. Zellingbausen a. Solingen. dr. Ksfm. Weber a. Gera. Hr. Ksfm. Stölzner a. Leipzig.

Höchste Getreide-Preise des Preußischen Schessels in Courant.

|             |             |                   |      | _       | minhim | -    |           | -      | _      | Name and Address of the Owner, where the |      | -   | Witness or other Designation of the last o | Street, or other Desires. | -     |
|-------------|-------------|-------------------|------|---------|--------|------|-----------|--------|--------|------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Stabt.      | Datum.      | weißer.   gelber. |      | Roggen. |        |      |           | Safer. |        |                                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|             | Bom         | Atlr.             | Sgr. | Pf.     | Rtlr.  | Sgr. | Pf. Atlr. | Sgr.   | . 90f. | Atlr.                                    | Sgr. | Pf. | Mtlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sgr.                      | 90 f. |
| Goldberg    | 112. August | 11                | 20   | -       | 1      | 13   | - -       | 29     | -      | -                                        | 24   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                        | -     |
| Jauer       | 19. =       | 1                 | 16   | -       | 1      | 8    |           | 28     | -      |                                          | 24   | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                        |       |
| Liegnis     | 18. =       | 1-                | _    | -       | 1      | 9    |           | 29     | 8      |                                          | 23   | 8   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                        | 4     |
| Striegau    | 114. =      | 11                | 16   | -       | 1      | 7    | -         | 26     |        | THE MO                                   | 23   |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                        | -     |
| Bunzlau     | -           | -                 | -    | -       | -      | -    |           | -      |        | 7000                                     | -    | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -     |
| Löwenberg . | -           | -                 | -    | -       | -      | -    |           | 1      | -      | -                                        | -    | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -     |

Der viertelsährige Abonnements. Preis für die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik" ist am hiesigen Orte 1 Thaler 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Chronik allein koftet 20 Sgr. Auswärts kostet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronik (inclusive Porto) 2 Thir, 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir.; die Chronik allein 20 Sgr., so daß also den geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.